an

Nº: 62.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag, ben 13. Marz 1832.

Angefommene Fremde vom 10. Marg 1832.

Hr. Stadt-Baurath Petersohn aus Bromberg, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Ekarynosti, ehemal. poln. General, aus Wreschen, Hr. Gutsbes. Mycielsti aus Dembno, Hr. Gutsbes. Brodnicki aus Myroslawice, I. in No. 243 Breslauerstr.; Frau Gutsbes. v. Skarzewska aus Cepno, Frau Gutsbes. v. Radziminska aus Dziurawa, I. In No. 351 Breslauerstraße; Frau Gutsbes. v. Janicka aus Podlesse, Hr. Gutsbes. Hanbel aus Darcholin, I. in No. 138 Wasserstraße; Hr. Conditor Ziezerling aus Kalisch, Hr. Doktor Kent aus Grabowo, I. in No. 399 Gerberstraße; Hr. Bat. Arzt Tounis aus Lissa, I. in No. 136 Wilhelmsstraße; Hr. Rausmann Kleesmann aus Scheinforth, I. in No. 1 St. Martin.

Avertissement. Jum Berkauf bes hieselbst auf der Thorner Vorstadt unter Mo. 337 belegenen, den Backermeister Johann Christian Schulzschen Erben geshörigen, auf 2139 Athl. 5 fgr.  $5\frac{1}{2}$  pf. abgeschätzten Grundstücks steht im Wege der nothwendigen Subhastation ein Biestungs-Termin auf

ben 7. Januar 1832, ben 9. März 1832, und der peremtorische Termin auf

ben 11. Mai 1832, vor bem herrn Landgerichts. Nath Krüger II. Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsstelle an. Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tu na Toruńskim przedmieściu pod No. 337. położoney, do sukcessorów Jana Krystyana Szulca piekarza należącey, na 2139 Tal. 5 sgr 5½ fen. ocenioney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 7. Stycznia 1832, dzień 9. Marca 1832, termin zaś peromtoryczny na dzień 11. Maia 1832,

przed Ur. Kryger II. Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym. Die Taxe kann in unserer Regiffratur

Bromberg ben 26. September 1831: Ronigl, Preng. Landgericht.

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszéy registraturze.

Bydgoszcz dnia 26. Wrześ. 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

-01

Bekanntmachung. Der Fleischer Johann Pawloweli zu Uscz und die Mazianna Brieste daselbst haben mittelst gezrichtlichen Kontrakts vom 24. Januar c. die Gemeinschaft der Guter vor ihrer Berheirathung ausgeschlossen.

Schneidemuhl ben 16. Februar 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. In bem auf ben 12. April c. Morgens 8 Uhr bei uns austehenden Terming werden alte Utten, ohngefähr 20 Zentner, gegen gleich baare Bezahlung an ben Meistbiestenden offentlich verkauft werden.

Magrowiec den 22. Februar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Zekanntmachung. Es sind auf dem Jahrmarkt zu Pleschen am 24. Festruar c. denen bier verhafteten Stephan und Helena Kulikowskischen Chelenten aus Biskupice, Koniner Kreises, mehstere unten specificirte Sachen, welche den Verdacht des Diebstahls erregt has ben, abgenommen worden.

Wir forbern einen Jeben, ber an bies fen Sachen ein Eigenthumbrecht zu has ben vermeint, sich in termino ben 14. Upril c. vor und zu melben, feinen Unspruch gehörig nachzuweisen und so

Obwieszczenie. Rzeźnik Jan Pawłowski z Uiścia i Marianna Bryske tamże zamieszkała, kontraktem sądowym z dnia 24 Stycznia r. b. wspólność maiątku przed wstąpieniem w śluby małżeńskie między sobą wyłączyli.

w Pile dnia 16. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. W terminie na dzień 12. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 8. u nas wyznaczonym, zostaną stare akta, około 20 cetnarów ważące, za gotową zaraz zapłatą więceńy daiącemu publicznie sprzedane.

Wągrowiec dnia 22. Lutego 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Na dniu 24. Lutego r. b. na jarnarku w Pleszewie zostały uwięzionym tu Stefanowi i Helenie Kulikowskim małżonkom z Biskupic, powiatu Koninskiego, różne poniżey wyspecyfikowane rzeczy iako podeyrzanym o ich kradzież, odebranemi.

Wzywamy każdego, któryby do rzeczy tych prawo własności mieć mniemał, aby się w terminie dnia 14. Kwietnia r. b. przed nami zgłosił, swe wnioski przyzwoicie u-

bann ber Berausgabe gewärtig gu fenn. Collte fich in Diefem Termin niemand melben, fo wird mit ben Gachen nach Lage ber Aften und Borfdrift ber Gefete verfahren werden.

Rogmin ben 1. Marg 1832. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. Specififation der Sachen.

- 1) Ginen Reft Buchenleinwand, circa 10 ! Ellen;
- 2) zwei große rothfeibene Tucher mit gelben und blauen Streifen;
- 3) ein fleines feibenes rothes Tuch mit grunen Streifen;
- 4) zwei rothkattune Tucher mit gelben Blumen;
- 5) zwei geftreifte blauleinene Schurzen;
- 6) ein Paar blane Strumpfe;
- 7) brei Ellen Buchenleinwand, blau geftreift;
- 8) ein Paar Ellen Saubenzeug mit Spigen und 3wirn;
- 9) ein Pfund Bucker;
- 10) ein Pfund Raffe;
- 11) eine Zabackspfeife;
- 12) eine fleines Deffer;
- 13) ein grobes leinenes Laken mit Gad= 13) iedno grube plocienne przesciechen.

Steckbrief. Der Fischer Balentin Kelczonofi aus Jastowo, Schrimmer Rreises, welcher wegen Diebstahl eines Rahns und Rlafterholges bier bei une in Untersuchung fieht, hat fich aus Jastow

dowodnił i wydania oczekiwał, skoro się w terminie tym nikt nie zgłosi, wiec z rzeczami temi stósownie do položenia akt i przepisów prawa, postapionem zostanie.

Koźmin dnia 1. Marca 1832.

Król. Pruski Inkwizytoryat. Specyfikacya rzeczy.

- 1) Polka plotna 101 lokci Berlinskich;
- 2) dwie wielkie czerwone półjedwabne z źółtemi i modremi szlakami chustki:
- 3) mala iedwabna czerwona chustka z zielenemi szlakami;
- 4) trzy czerwone kartunowe chustki z żółtemi kwiatkami:
- 5) dwa modre w paski płócienne fartuchy;
- 6) iedna para modrych pończoch;
- 7) trzy łokcie płótna modrego w paski;
- 8) parę łokci materyi na czapki z koronkami i niciami;
- 9) ieden funt cukru;
- 10) ieden funt kawy;
- 11) iedna fayka;
- 12) ieden noż mały;
- radło z woreszkiem.

List gończy. Rybak Walenty Felczynski z Jaszkowa, powiatu Szremskiego, który względem kradzieży czołna i drzewa siągowego u nas w indagacyi zostaie, oddalił się z Jaentfernt, ohne baß fein gegenwartiger . Aufenthalt hat ermittelt werden tonnen.

Da Inkulpat bes ihn beschnlöigten Berbrechens dringend verdächtig erscheint, auch schon früher wegen Diebstahl in Untersuchung gestanden hat, so ersuchen wir sämmtliche Behörden und Individuen, auf benselben, dessen Signalement unten folgen wird, ein wachsames Auge zu haben und denselben, wo er sich betreten läßt, verhaften und unter sicherm Geleit an uns abliefern zu wollen.

Balentin Felczynski, aus Gostyn geburtig, ist katholisch, 46 Jahr alt, 5 Fuß 6 Zoll groß, hat braunes Haar, bebeckte Stirn, braune Augenbraunen, blaugraue Augen, breite Nase, mittelgroßen Mund, röthlichen Bart, fehlerhafte Zähne, breites Kinn, ovales Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe, ist starker und untersehter Gestalt, spricht polnisch, und hat als besonderes Kennzeichen an der linken Seite der Nase und am linken Backen eine Warze.

Rozmin ben 24. Februar 1832. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. szkowa, tak, że iego teraźnicysże mieysce zamieszkania wyśledzonem być nie może.

Ponieważ obwiniony uczynionego mu zarzutu staie się być mocno podeyrzanym i też iuż dawniey w zarzucie kradzieży w inkwizycyi zostawał, więc wzywamy wszelkie władze i individua, aby na tegoż, którego rysopis poniżey umieszcza się, baczne oko mieć i onegoż, gdzieby się tylko dostrzeć dał, przyaresztować i pod pewną strażą nam odstawić zechciały.

Walenty Felezynski, rodem z Gostynia, iest katolik, 46 lat stary, 5 stóp 6 cali wysoki, ma brunatne włosy, czoło przykryte, powieki brunatne, szaro niebieskie oczy, nos szeroki, średniey wielkości usta, żołtawą brodę, zęby brakuiące, podbrodek szeroki, twarz okrągłą, cerę zdrową, iest mocney i siadłey postaci, mówi po polsku ima iako znak szczególny na lewey stronie nosa i lewym policzku brodawkę.

Koźmin dnia 24. Lutego 1832. Królewski Inkwizytoryat.

Mis Berlobte empfehlen fich

Pofen am 4. Marg 1832.

Caroline Sobernheim. Morih Beife aus Ralifch.